## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 256. Sonnabend, den 25. October 1834.

Ungekommene gremden vom 22. October.

Br. Sebald, Randidat der Theologie, aus Roronoma, I. in No. 49 Marft; Sr. Chemiter Sirfcberg aus. Berlin, I. in Do. 124 Magazinftr.; Die Grn. Offigiere Albert v. b. Golf und Alex. v. d. Golf aus Trier, I. in Ro. 99 halbdorf; Dr. Pfarrer Cichler aus RI-Rreutid, fr. Pfarrer Schmifchet aus Ilt-Laube, fr. Pachter Jagodgineff aus Biechowo, I. in Do. 30 Ballifchei; Gr. Pachter Peller aus Trojanowo, Sr. Guteb. v. Rarezemefi aus Czarnotfi, I. in Do. 384 Gerberfrage; Fr. Guteb. v. Bafrgeweta aus Zabno, 1. in no. 394 Gerberfir,; Fr. Guteb. v. Gulczewefa aus Boguniewo, Fr. Guteb. v. Grabeta aus Rufiborg, T. in Ro. 391 Gerberftr.; Br. Papierfabrifant Bolfram and Filebne, Sr. Apos thefer Funte aus Chobziefen, Spr. Amtmann Koffereffi aus Rabergyce, Spr. Raufm. Schwarsenoft aus Roften, I. in Do. 20 St. Abatbert; Br. Probft Ginintramics aus Filebne, I. in Do. 168 Bafferftr.; Br. Guteb. v. Rwifecti aus Blocifgewo, Sr. Guteb. v. Brodowsfi aus Szoldry, I in Do. 251 Breslauerftr.; Gr. Defonomie = Rommiff. herzberg aus Liffa, I. in Do. 243 Breslauerftr.; Gr. Pfarrer Szejngielefi und Sr. Partif. Bacinefi aus Dufgnit, Gr. Partif. Knorr aus Reus fadt, I. in Do. 165 Witheimeftrage.

1) Subhaftationspatent. Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Mogilnver Kreife belegene, bem Grafen Guffadius pon Wollowicz zugehörige Gut

Tanciska Permit

Patent subhastacyiny. Wieś Skubarczewo z przynależytościami pod jurisdykcyą naszą będąca, w powiecie Mogilińskim położona, EustaSku barezewo nebst Jubehor, welches nach der gerichtlichen Tare auf 19,905 Athle. 10 Sgr. 6 Pf. am 12. November pr. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Glänbiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 18. Juli c.,
den 20. Detober c.,
und ber peremtorische Termin auf
ben 21. Januar f.,

vor dem herrn Landgerichte-Rath Gevert

Morgens um 9 Uhr angesett.

Besitssähigen Käufern werden biese Termine mit dem Bedeuten besannt gesmacht, daß in dem setzen Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachber einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen, und daß die Tare und die Kausbedingungen zu jeder Zeit in miserer Regissiratur einsgeschen werden können.

Gleichzeitig werben bie ihrem Aufents halte nach unbekannten Realglaubiger, als:

a) ber Franz v. Glindfi,

b) bie Francista v. Pftrofonsta, und

c) Martin Luczonoff, bffentlich hierdurch vorgeladen, ihre Rechte, in den anstehenden Terminen wahrzunehmen, unter ber Warnung, bag im Falle bes Ausbleibens dem Meistchiego Hrabi Wołłowicza własna, która pośling taxy sądowéy na 19,90%. Tal. 10 sgr. 6 fen. na dniu 12. Listopada r. z. oszacowana iest, na wniosek wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu drogą publiczney licytacyi ma bydź sprzedaną, i termina do podawania licytów

na dzień 18. Lipca r. b., na dzień 20. Października r. b., a termin zawity

na dzień 21. Stycznia r. pr., przed Sędzią Ziemiańskim W. Geyert zrana o godzinie 9. wyznaczonym iest.

Uzdolnionym nabywcom podaią się te termina do wiadomości z tem oświadczeniem, że w ostatnim terminie wieś ta naywięce daiącemu przyderzoną i na plus licita poźniey doyść mogące nie ma bydź zważanem, ieżeliby prawne przyczyny tego koniecznym nie robily, i że taxa i watunki nabycia każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Równoczesnie zapozywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomych wierzycieli realnych, iako to:

a) Franciszek Glinski,

b) Franciszka Pstrokóńska i

c) Marcin Luczycki,
iżby w terminach powyżey wyznaczonych praw swych dopilnowali,
z tem ostrzeżeniem, że w razie niestawienia się naywięcey dającemu

Bietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufichillinge bie Lofdung ber fammt= lichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und gwar ber lettern, ohne bag es gur biefem 3mede ber Production der Inftrumente bedarf. erfolgen wird.

Guefen , den 24. Februar 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. nie tylko przyderzenie udzielonym, ale nawet po złożeniu legalnym summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych, tudzież spadlych długów, a to ostatnich, bez produkowania w tym celu potrzebnego instrumentu, nastapi.

Gniezno, dnia 24. Lutego 1834. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

2) Subhaftationspatent: Die inr Protofdiner freise in beutsch Rogminer Sauland unter Mro. 9. belegene, Den Chriftian und Beata Chintfeschen Cheleuten geborige Aderwirthichaft, Die auf 283 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll im Bege der Grefution an den Deiftbie= tenben verfauft werben, und ber perem= torische Dietunge = Termin ift auf ben 3ten Sanuar 1835, vor dem Landgerichts-Affeffer Neubaur Morgens um o Uhr in unferm Infruftions-Bimmer bier angefeßt.

Befitgfabigen Raufern wird biefer Der= min mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, daß die Tare, ber neufte Supo, uwiadomiamy o terminie tym z nadthefenichein und die Raufbedingungen in mienieniem, it taxa, naynowszy wy. unserer Registratur eingesehen werden kaz hypoteczny i warunki kupna w

Rrotoschin, ben 1. September 1834. mogą.

Patent subhastacyiny. Gospodarstwo w powiecie Krotoszyńskim w niemieckich Kozmińskich Oledrach pod Nro. 9. położone, do Krystyana r Beaty małżonków Schinke należące, ktore na 283 Tal. ocenione zostało. w drodze exekucyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 3go Stycznia 1835 r. zrana o godzinie 9. przed Deputowawym W. Assessorem Nenbaur tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdoľność kupienia posiadaiących fonnen. Registraturze naszéy przeyrzane być

Krotoszyn, d. 1. Września 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastationspatent. Die im Wirfiger Rreife belegene, gur Graf Bictor von Gjoldrefiften Radlagmaffe geborige Guterberrichaft Aunowo, welche aus den Borwerfen Runowo, Czarnow, Borgustowo, Dreidorff, Bielo und Rodeimin, aus 8 Binedbriern, 4 ginepflichtigen Freigutern, 4 Muhlen und den Forften beftebt, und nach ber landschaftlichen Tare auf 154,634 Mtlr. 1 Ggr. 4 Df. gefchatt worben, ift auf ben Untrag bes Kuratore ber gedachten Maffe jur Gubhaftation geftellt, und ber peremtorifche Bictunge-Termin auf Den 27. Mai 1835 Vormittags um 10. Uhr por bem Referendarius Strafburg im Landgerichts = Gebaube anberaumt worden.

Die Zare und ber neuefte Sppotheken-Schein, fo wie die Raufvedingungen, tonnen in unferer Registratur eingesehen

Coneidemubl, ben 25. Cept. 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Oeffentliche Bekanntmachung. Obwieszczenie publiczne. zu geben.

Schneibemuhl , ben 22. Sept. 1834. Sonigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pr. Sad Ziemianski.

Patent subhastacyiny. Maietność Runowo, w powiecie Wyrzyskim położona, z folwarków Runowa, Czarnowa, Borzyszkowa, Dzwierzchna, Wiela i Rościmina, tudzież z 8 wsiów czynszowych, 4 do czynszu obowiązanych osad, 4 młynów i lasów składaiąca się, podług taxy ziemstwa kredytowego na 154,634 Tal. I sgr. 4 fen. oszacowana, do massy spadkowey Hrabi Wiktora Szołdrskiego należąca, przedaną być ma, na wniosek kuratora dopiero rzeczoney massy w drodze subhastacyi; termin licytacyiny zawity wyzna. czonym iest na dzień 27. Maja 1835 r. zrana o godzinie 10. przed Ur. Strassburg Referendaryuszem w tuteyszym domu sądowym,

Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny iako też warunki kupna mogą bydź w Regisraturze naszey przey-

Pila, dnia 25. Września 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Der Johann Prill gu Debehnte bei Lobs Prill w Dembionku pod Lobsenica fend ift fur einen Berichmender rechtes uznanym zostal prawomocnie za fraftig erflart worden, und wird baber marnotrawce, i ostrzega się przeto Sebermann gewarnt, mit ihm in Ber= każdego, aby z nim w układy nie trage fich einzulaffen, ober ibm Rrebit wehodzil, ani mu kredytu nie dawal.

Pila, dnia 22. Września 1834.

5) Subhaftationspatent. Das im Großherzogthum Posen und bessen Kosteuschen Kreise belegene, zur Bietor Graf v. Szoldrösischen Konkursmasse gehörige abeithe Gint Siekowo soll nebst dem dazu gehörigen Dorfe Ziem in diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es ist hierzu ein peremtozrischer Bietungs-Termin auf den 10. December d. J. vor dem Herrn Landzerichts Rash Grafen v. Posadowössi Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt worden.

Besithshigen Raufern wird dieser Tersmin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben die Realitäten dem Meistbietenden werden zugeschlagen wersden, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Die gerichtliche Tare ber subhastirten Guter vom 9. Februar 1834 beträgt ohne Abzug der in Folge der Regulirung der bäuerlichen Berhältnisse nothwendisgen Bauten, welche bei Sickowo auf 5082 Athlr. 20 Sgr. 3½ Pf. und bei Ziemin auf 4694 Athl. 15 Sgr. 4 Pf. veranschlagt worden sind, und zwar von Siekowo 38,484 Athlr. 9 Sgr. 2 Pf. und von Ziemin 27,454 Athl. 7 Pf.

Nebrigens sieht mahrend ber Subhastation und bis 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare und ber neuefte Soppotheten=

Patent subhastacyjny. Dobra szlacheckie Siekowo w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey śp. Wiktora Hrab. Szoldrskiego należące, wraz z przynależącą wsią Ziemin, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 10. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed JW. Hrabią Posadowskim Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Taxa sądowa dóbr w subhastacyi obiętych z dnia 9. Lutego 1834. r. wynosi bez potrącenia potrzebnych w skutek regulowania stosunków włościańskich budowli, które przy Siekowie na 5082 Tal. 20 sgr. 3½ fen. a przy Zieminie na 4694 Tal. 15 sgr. 4 fen. anszlagowane zostały, a to Siekowa 38,484 Tal. 9 sgr. 2 fen. a Ziemina 27,454 Tal. 7 fen.

W przeciągu subhastacyi aż do 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Schein, so wie bie Kaufbedingungen, fonnen zu jeder schiedlichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Franftadt, bem r. Mai 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Taxe i naynowszy wykaz hypoteczny, iako też warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa, dnia r. Maia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

6) Subhastationspatent. Das im Großberzogthum Posen und dessen Kostenschen Kreise belegene, zur Victor Kostenschen Kreise belegene, zur Victor Graf v. Szoldrökischen Konfurömasse gehörige abeliche Gut Wilkowo soll, nebst dem dazu gehörigen Vorwerke Vielawy und dem Dorfe Siekowko, defentlich an den Meistbietenden verkauft werden und es ist hiezu ein peremtorischer Vietungsezermin auf den g. Dezember d. J. vor dem Herrn Landgerichtse Kath Grasfen v. Posadowski Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt worden.

Besikfähigen Käufern wird dieser Zer= min mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben die Realitäten dem Meistbietenden werden zugeschlagen wer= den und auf die etwa nachber einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= den soll, insofern nicht gesehliche hin= bernisse eine Ausnahme zulassen.

Nach ber gerichtlichen Tape vom 24. August 1833. und resp. 11. Januar 1834. ist Wilsowo nebst Vielamy auf 53,347 Athlr. 24 Sgr. 1 Pf. und Siestowto auf 37,149 Athlr. 2 Sgr. 5 Pf. gewurdigt worden.

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Wilkowo w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, powiecie Kościańskim położone, do massy konkursowey śp. Wiktora Hrab. Szoldrskiego należące, wraz z przynależącym folwarkiem Bielawy i wsią Siekowko, publicznie naywiącey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 9. Grudnia z. b. zrana o godzinie 10. przed JW. Hrabią Posadowskim Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym dobra rzedzone naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, na późnieysze zaśpodania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Podług sądowey taxy z dnia 24. Sierpnia 1833, i resp. 11. Stycznia 1834. r. iest Wilkowo z folwarkiem Bielawy na 53 347 Tal. 24 sgr. 1 fen. a Siekowko na 37,149 Tal. 2 sgr. 5 fen. oszacowane.

Sievon find jeboch bie in Folge ber Regulirung ber bauerlichen Berbaltniffe pon Sicfowfo nothwendigen auf 4340Rtl. 1 Ggr. 10 bf. veranschlagten Bauten nicht in Abzug gebracht.

Uebrigens ficht mabrent ber Gubha= fation und bis 4 Wochen bor bem Termin einem Seden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare borgefallenen Dan= gel anzuzeigen.

Die Tare und ber neucfte Sppothefen= Schein fo wie die Raufbedingungen fon= nen gu jeber ichidlichen Beit in ungerer Registratur eingesehen werben.

Franftadt, den 1. Mai 1834.

Od tego iednak budowle w skutek regulowania stosunków włościańskich w Siekowku potrzebne, na 4340 Tal. 1 sgr. 101 fen. otaxowane, potracone nie zostały.

W przeciągu subhastacyi aż do 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxe i naynowszy wykaz hypoteczny, iako też warunki kupna, każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzeć można.

Wschowa, dnia 1. Maia 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

7) Bom 1. Januar 1835 foll ein Traiteur fur bie kafernirten Truppen auf bem Fort Biniary eingefett werben. Wer bies Geschaft gu übernehmen wunscht, wird biermit aufgefordert, beim Rapitain b. Daufchwig 6ten Infanteries Regiments taglich von 2 bis 3 Uhr Rachmittage Die Bedingungen einzusehn und awar bis ben 10. Dobember c., wo unter ben geeigneten Intereffenten bera jenige gemahlt werden foll, welcher ben Truppen die meiften Bortheile barbietet. Die Rasernen = Verpflegungs = Kommission.

Meues Bandlungs Prablis fement. Unterzeichneter, bieber in ber Sandlung bes herrn Raufmann Bincent Rose in Posen beschäftigt, hat in ber Rreisstadt Wreschen am Markte eine Wein=, Spezeren ; und Gifen = handlung angelegt, und Diefelbe mit allen borgug=

Nowo założony handel. Podpisany dotad bedac zatrudniony w han-W. Winc. Rosego w Poznaniu założył tu w mieście powiatowem Wrześni w rynku handel wina, korzeni i żelaza i został tenże dnia 15. Paźdz. r. b. otwartym i we wszystkie głólicheren Gegenständen bes handels zum Gebrauch des Publikums versehen. Des Unterzeichneten angelegentlichstes Bestrez ben wird stets dahin gerichtet senn, sich das Jutrauen und Wohlwollen des Hochwerehrten Publikums durch prompte und reelle Bedsenung unter billiger Preisstellung im vollen Maase zu erwerben.

wnieysze przddmioty handlowe ku wygodzie publiczney zaopatrzonym. Skarbić sobie zaufanie i życzliwość Prześwietney Publiczności przez skorą i rzetelną posługę przy umiarkowanych cenach nayusilnieyszem zawsze iego będzie staraniem.

Września, d. 15. Paźdz. 1834. P. Daszkiewicz.

9) In ber Empfehlung ber Lyoner Golb = und Silber = Manufactur von Col'= lani & Muller in Berlin find die Preise ber Epanletts mit massiv vergolbeten Monden aus Bersehn unrichtig angegeben worden und wie folgt, zu berichtigen:

I Paar Polizeibeamten = Epaulette mit Ublerfehildern à 7 Rtfr.

I = Steuerbeamten = mit Sternen a 6 Rtlr. 10 Sgr.

10) Auf die Anzeige bes Herrn J. G. Schmidt, Instrumentenmacher aus Breslau, welche den 21. October 1834 (No. 247.) in der deutschen Posener Zeitung eingerückt war, sinde ich mich dringend veranlaßt, zu antworten, daß ich die, mir in Kommission übersendeten Fortepianos dem Eigenthümer bereits zurückzestellt habe, indem ich den Ankauf derselben, als rechtlicher Mann, Niemandem anrathen konnte.

Guckel, Musiklehrer.

magnet while My of all and and and ATELL and affect mall

String of grant Land Burga W. W. Wink Boy go wit one reference of samulations with the constitution of samulations with the constitution of the co

old although by t from other policy spared and the state

stages of the stage of the stag